## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 20. Stycznia 1821. Rokū.

Nro 71.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

W skutek wezwania Trybunału I. Jnstancyi M. W. Krakowa z dnia 5. b. m. do L. 3506. uczynionego, zaleca Urzędowi Policyi, Woytom Gminnym, tudzież Zastępcom po Wsiach, ażeby Jozefa Kowalika z nowey Wsi, i Jana Kowalika z Liszek o skaliczenie i ciężkie pobicie na Osobie Jana Poprawy zrządzone obwinionych, którzy udawszy się w Miesiącu Wrześniu r. z. na flis dotąd do Gminy niepowrócili, ściśle w właściwych Gminach śledzić, i za wyśledzeniem pod mocną strażą do tuteyszych Aresztow doprowadzie rozkazali.—

Kraków dnia 10. Stycznia 1821.

Linowski.

Konwicki S. W.

Nro 4673.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

W moo Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 21. Grudnia r. z. do Licz: 4557. wydanego, odbywać się będzie publiczna Licytacya na dostawę różnych Rekwizytów i Elfektów do Szpitala Chorób Wenerycznych i Domu Obłąkanych potrzebnych, a to za niższą cenę od ustanowionego pretium fisci w kwocie Zł. pols. 5,354. gr. 13. na którą Licytacyą dnia 31. Stycznia r. b. przed godziną 10tą z rana chęć podięcia się tey Entrepryzy maiących i w zwyczayne Vadium opatrzonych Wydział Spraw W. do Biór swoich wzywa, obiaśniaiac, iż w kaźdym mo nencie wykaz rzeczonych Elfektów i Rekwizytów w Kancellaryi Wydziału Spraw Wewnętrznych przeyzreć mogą.—

Kraków dnia 9. Stycznia 1821 r.

Boduszyński. Rayski Z. S. W.

Nro 145. Dz. Gł.

## Senat Rządzący etc.

Wez vawszy w dniu dzisieyszym P. Franciszka Gawrońskiego na Członka Komiteta, do zawiadywania Budową Po-

mni-

mnika Kościuszki wyznaczonego, o tem równie Komitet rzeczony, iak i Publiczność dodatkowo zawiadomić pośpiesza.—
Kraków dnia 12. Stycznia 1821. r.

Wodzicki.
Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 4865.

Wy Iział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Wskutek Wezwania Sądu Kryminalnego Ces: Król: Lwowskiego z dnia 1. Grudnia r. b. do L. 8482. uczynionego, zaleca Wydział Urzędowi Policyi Poszredniey Woytom Gminnym tudzież Zastępcom po Wsiach, ażeby Star: Lippe Chaim o rabunek i kradzież obwinionego na dniu 3. Grudnia ze Lwowa zbiegłego wedle umieszczonego tu Opisania ściśle w Gminach właściwych śledzić i za wyśledzeniem pod ścisłą strażą w prost do Aresztów tuteyszych Kryminalnych odstawić rozkazali.— Kraków dnia 30 Grudnia 1820. roku.

Linowski.

Konwicki S. W.

Do Nru 4865.

## Opisanie.

Staroz: Lipa Chaim ma lat 36. wzrostu szredniego, wło-

sów laworytów i wąsów czarnych, twarzy pełney, mowi po żydowsku, po polsku, niemiecku, francuzku, włosku, i angielsku; ubiera się zawsze modnic.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nro 75.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Dodatkowo do ogłoszonych iuz terminów, w których targi i Jarmarki, w Miasteczkach, i niektorych Wsiach na mocy posiadanych przez Nie Przywilejów, odbywać się maią Prawo, stósownie do złożonego z strony P. Konopki Dziedzica Wsi Modlnicy Wielkiey, Przywileja Dziedziców tychże Dobr: przez Nayiaśnieyszego Króla JMci Polskiego Augusta III. w dniu 5 Stycznia roku 1745, na targi tygodniowe wydanego, ogłasza się ninieyszym, iż Wsi rzeczoney służy prawo odprawiania targów, w dnie Niedzielne, każdego tygodnia, z zastrzeżeniem, aby stósownie do Ogólnych Przepisów, targi te pod żadnym pretextem, na inny dzień przekładanemi, i odwołanemi nie były.—

Kraków dnia 17. Stycznia 1821. r.

X. Dubiecki S.

Piekarski Z. S. W.